## N= 48.

# Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag, ben 25. Februar 1830.

Angekommene Frembe vom 23. Februar 1830. Hr' Kaufmann Bandelow und Hr. Kaufmann Leipold aus Stettin, I. in Nro. 384. Gerberstraße; Hr. Kaufmann Moritz und Hr. Kaufmaun Nies aus Stettin, Hr. Erbherr v. Koszucki aus Modliszewo, Hr. Erbherr v, Zawadzki aus Dzieczwiorki, I. in No. 391. Gerberstraße.

Befanntmachung.

Verschiedene zum Nachlasse ber vers forbenen Francisca v. Gostinowska geshörigen Frauens-Aleidungsstücke sollen durch den Referendarius Naumann im Termine den 16. März c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Schlosse diffentlich meistbietend gegen gleich baare Bezahlung in Courant verstauft werden, wozu wir Kauslustige hiers mit einladen.

Pofen ben 10. Februar 1830. Roniglich Preuf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Znaydująca się do pozostałości Franciszki Goślinowskie y należące suknie damskie przez Referendaryusza Naumann w terminie dnia 16. Marca r. b. przed południem o godzinie 9 w naszym zamku sądowym publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę w kurancie przedane być maią, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 10. Lutego 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

capte motion, traja tole Kanflaftige star być mais, na ki ty orzoge knjega

Renight of Brief, Tongaring L. A. Coulo-Pries, Syd Co. a far a

Ebilfal: Citation.

Auf bie ron bem Tischler Joseph 211t= filifd ju Klein-Jezior bei Zaniempel ges gen feine Chefrau Caroline geborne Fei= ge berwittwet gemesene Schulz wegen bbelicher Verlaffung angebrachte Rlage auf Chescheidung haben wir gur Inftrut= tion ber Sache einen Termin gum munb, lichen Berfahren auf ben 7. Dai 1830 fruh um 9 Uhr in unferm Gig= gunge-Saale anberaumt, und laben bie Berklagte, beren Wohnort unbekannt iff, hiermit offentlich bor, in gebachtent Termine entweder perfonlich ober burch einen gefetich julagigen Bevollmachtig= ten zu erscheinen, wibrigenfalls nach bem Untrage bes Rlagers bie Che getrennt, und Berklagte fur ben fculbigen Theil erachtet werben wirb.

Pofen ben 17. December 1829. Konigl. Preuß, Landgericht.

działe o' w pase orpinku szionej ne publicznie nogłasky disestu sa,

gotown zapiate as diseancierse carne

mainteel waynamy.

Zapożew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez stolarza Altfilisz w małych Jeziorach pod Zaniemyślem zamieszkałego, przeciw małżonce swéy Karolinie z domu Feige owdowiałey Schulz, zaniesioną dla zdróżnego odstąpienia wyznaczyliśmy termin w ustney rozprawie do instrukcyi sprawy na dzień 7. Maia r. pr. zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń naszych, na który pozwana, któréy mieysce pobytu nieiest znaiome przez ninieysze obwieszczenie pod tém zagrożeniem zapozywamy, iż gdyby osobiście albo przez prawnego pełnomocnika w tymże stanąć nie miała, węzeł malżeństwa według żądania powodu za rozwiązany a pozwana za winną stronę uznana będzie.

Poznań, d. 17. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ettings befintligt meisterenb gezen

Ebictal = Vorlabung.

Nachdem auf den Antrag des Jacob v. Potocki als v. Potocki und Leopold v. Potocki als Beneficial-Erben der zu Lubowo verstorzbenen Marianna v. Potocka gebornen v. Arynkowska der erbschaftliche Liquidaztions-Prozeß erbsfinct worden, so werden sammtliche Gläubiger der Verstorbenen hierdurch aufgefordert, dinnen 3 Monazten, längstens aber in dem vor dem Dez putieten Herrn Landgerichts-Nath v. Poztrykowski auf den 21. Mai 1830 in unserm Instruktions-Locale angesetzen Termine ihre Ansprüche gebührend anzumelden und nachzuweisen.

Diejenigen, welche dies unterlassen, trifft der Nachtheil, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasz jenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Unbekannte, ober personlich zu erscheinen Berhinderte konnen sich an einen der hier fungirenden Justiz-Commissarien wenden und selbige mit Vollmacht und Information verschen, wozu der Justiz-Commissarius Landgerichts-Rath Schulz und Sobesti in Vorschlag gebracht wersden.

Gnefen ben 14. December 1829. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek UUr. Jakóba i Leopolda Potockich iako beneficyalnych
spadkobierców Ur. Maryanny z Krynkowskich Potockiéy w Łubowie zmarkey, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, wzywamy przeto wszystkich wierzycieli teyże, ażeby w trzech miesiącach, a naydaléy
w Terminie przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim
na dzień 21. Maia 1830. w izbie
instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczonym swe pretensye przyzwoicie
podali i udowodnili.

Tych, którzyby tego zaniechali czeka ta strata, iż z wszystkiemi swemi pretensyami za pozbawionych uznani zostaną i z temiż tylko do tego odesłani zostaną, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Niewiadomi lub ci, którzy osobiście stanąć nie mogli, do Kommissarzy Sprawiedliwości tu czynnych zgłaszać się będą, których w plenipotencyą i informacyą opatrzą, a do czego się Kommissarz Sprawiedliwości i Sędzia Ziemiański Schulz i Kommissarz Sprawiedliwości Sobeski przedstawiaią.

Gniezno d. 14. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Da in ben fruher angestandenen Ters minen jum offentlichen Berfauf ber im Onejener Rreife belegenen Guter Lubowo und Lubowfo nebft Bubehor feine Licitan= ten' fich gemeldet haben, und nunmehr ber Werth berfelben burch bie in Untrag gebrachte Revision ber Tare auf 30,068 Mthl. 28 fgr. 8 pf. ausgefallen ift, fo haben wir einen 4ten und peremtorischen Dietungs = Termin gum gleichen 3wed auf ben 1. Mai 1830 Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte= Rath Jefel biefelbft anberaumt, wogu befit = und gablungsfabige Raufer einge= laben werden, um ihre Gebote abguge= ben.

Die Taxe fann jeber Beit in unferer Registratur eingeseben werben.

Bugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, namlich:

1) bie Erben ber Sonorata Gleboda,

- 2) bie Erben ber Eva verwittweten v. Lutometa gebornen v. Szelista,
- 3) ber Bartholomaus Mielaczewefi,

4) ber Graf v. Gofolnidi,

5) bie Erben ber Marianna Potoda gebornen v. Arnnfowsfa,

6) die Erben bes Alexander b. Lutoms Bli durch den Jacob b. Lutomski,

7) der Franz b. Krynkowski, 2 zu diesem Termin unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall des Ausbleis bens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach ges richtlicher Erlegung des Kaufschillings Patent subhastacyiny.

Gdy w dawnieyszych do publicznéy sprzedaży dóbr Łubowa i Łubowka z przynależytościami wyznaczonych terminach żadni nie zgłosili się licytanci i gdy teraz wartość tychże przez rewizyą tany, o którą się domagano na 30,068 tal. 28 sgr. 8 fen. wypadła, przeto wyznaczyliśmy w tém celu czwarty licytacyjny normalny termin na dzień 1. Maia 1830 zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu posiedzeń naszych, na który nabywców posiadania i zapłacenia zdolnych dla podania swych płuslicitum zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się na ten termin z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to:

1) spadkobierców Honoraty Glębockie,

2) spadkobierców Ewy z Szeliskich owdowiałey Lutomskiey,

3) Bartlomieja Mielaczewskiego,

4) Hrabiego Sokolnickiego,

5) sukcessorów Maryanny z Krynkowskich Potockiey,

 spadkobierców Alexandra Lutomskiego przez Jakóba Lutomskiego,

7) Franciszka Krynkowskiego, z tém ostrzeżeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie pluslicytantowi nie tylko udzielonem, ale bie Lbschung ber sammtlich eingetragenen wie auch ber leer ausgehenden Forberungen und zwar ber letztern, ohne baß es zu diesem Zweck ber Produktion ber Inskrumente bedarf, verfügt werden soll.

Gnesen ben 14. Januar 1830. Ronigl, Preuß. Landgericht.

nawet po żłożeniu szacunkowe, summy wymazanie wszystkich zahypotekowanych, iako też spadłych długów i w prawdzie ostatnich bez produkowania w tém celu potrzebnych instrumentów zadecydowaném bydź ma,

Gniezno d. 14. Stycznia 1830, Królewsko Pruski Sąd Ziemieński.

Subhastations-Patens.

Zum Verkauf bes hierselbst am Schwestenberge unter Nro. 393. a. belegenen, dem Gastwirth Moritzugehörigen, nach der gerichtlichen Taxe auf 614 Athl. 14 sgr. I pf. abgeschätzten Grundstücks sieht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf den 24. April 1830 vor dem Herrn Landgerichts-Asserts

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben

a Uhr an hiefiger Gerichteftelle an.

Bromberg ben 24. December 1829. Königl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży posiadłości tu przy szwedzkiej Gorze pod Numerem 393. a położonej, Moritza Oberzysty dziedzicznej a podług taxy sądowney sporządzonej, na talarów 614 śgr. 14 szel. 4 ocenionej, wyznaczony iest w drodze koniecznej Subhastacyi termin lizytacyiny na dzień 24. Kwietnia 1830 zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Forestier tu w lokalu służbowym.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrżaną bydź może.

Bydgoszcz d. 24. Gruduia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Die im Bomfter Rreife belegene, gur Prafident Faufin v. Bafrzewsfifchen Konfurdmaffe gehorige Berrichaft Rafwit, welche aus der Stadt, dem Dorfe und Borwerfe gleichen Namens, aus bem Borwerke Swoboda, den Rolonien Fauftinberg und Therefienau und ben Saulandereien Tarnowo und Podgrabo= wit besteht, und auf 80800 Rthlr. 13 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll öffentlich an ben Deifibietenben berfauft werben, und die Bietungs-Termine find auf ben 19. Juni, den 18. Gep= tember, und ber peremtorifche auf ben 18. December 1830 bor bem herrn Landgerichts = Rath Molfow Mor= gens um 9 Uhr allhier angesett. Befig= fabigen Raufern werden Diefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, baß in bem letzten Termine bas Grundftud bem Meifibietenden zugeschlagen und auf bie etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, info= fern nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens sieht während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann
zu jeder Zeit in unserer Registratur ein-

gejeben werben.

Franftadt ben 4. Februar 1830.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Rakoniewice w powiecie Babimostskim, należąca do massy konkursowéy niegdy Faustyna Zakrzewskiego, składaiąca się z miasta, wsi, folwarku równegoż nazwiska, z folwarku Swoboda, z kotonie ów Faustinberg i Theresienau iako i z olędrów Tarnowo i Podgrądowic, która na 80,800 tal. 13 sgr. 4 fen. iest oceniona, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Czerwca na dzień 18. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Me-chow Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

W ciągu subhastacyi aż do 4. tygodni przed terminem zawitym zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa d. 4. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das zu Riebel unter Dto. 22. belege= ne, ber Wittme Wroblewska zugehörige Grundftuck, beftehend aus einem Wohn= hause nebst Stall und Spfraum, fo wie einem hinter bem Saufe belegenen Gra= be-Garten, welches alles gerichtlich auf 173 Mthl. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden ift, foll zufolge Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Deferit im Be= ge ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenden verfauft werben. Bu biefem Ende haben wir einen Bietunge= Termin auf ben 19. April f. um Lo Uhr hiefelbst angesett, zu welchem wir besitz = und zahlungefahige Raufluftige hierburch vorlaben.

Wollftein ben 26. December 1829.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Należąca wdowie Wroblewiczowéy nieruchomość w Kębłowie pod Nro. 22 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego, chlewa, podworza i przyległego ogrodu warzywnego, która ogółem na tal. 173 śgr. 22 fen. 6 sadownie otaxowana zostala, stosownie do zalecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu droga konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 19. K wietnia r. b. przed południem o godzinie 10. tutay, na który ochotę kupna maiacych do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 26. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Auctions = Angeige.

Die noch nicht beendigte Auction über den Nachlaß bes verewigten Erzbischofs, herrn v. Wolidi, wird noch in den nächsten Tagen fortgesetzt und zwar werden am 25. Februar die bereits früher angezeigten Gemälde und Kupferstiche, in den andern Tagen aber noch Tischwäsche, Mobilien, hausgerathe und mehrere andere Gegenstände vorkommen. Posen den 23. Februar 1830.

Ablgreen, Konigl. Auctions = Commiffarius.

Saamen, Angeige. Laut bem amaligen Extrablatt ber biefigen Zeistung vom 17. und 20. Februar, Nro. 14. und 15. beigelegt, empfehle ich die barin offerirten Garten=, Gemufe=, Blumen= und Felb=Saamen von bester Nechtheit und Keimfähigkeit zu geneigter Abnahme.

Friedrich Guftav Pohl in Breslau, Schmiedebrude Do. to.

### Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide . Arten.   | Mittwoch ben<br>17. Februar.                                     |                                                                              | Freitag den                                                                  |                                           | Montag den<br>22. Februar.                     |                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                                | bis<br>Mer.fgr.vf.                                                           | pon<br>Mr.fgr.vf.                                                            | bis<br>Mit.fgv. pf.                       | von<br>Mr.fgr.pf.                              | bis<br>Mr.gr.p                                         |
| Weigen der Scheffel | 1 12 —<br>- 26 —<br>- 19 —<br>- 15 —<br>- 18 —<br>- 25 —<br>10 — | 1 15 —<br>- 27 —<br>- 20 —<br>- 16 —<br>- 19 —<br>- 26 —<br>- 13 —<br>- 26 — | 1 12 —<br>— 25 —<br>— 19 —<br>— 15 —<br>— 17 —<br>— 24 —<br>— 10 —<br>— 25 — | 1 F5 — 26 — 20 — 16 — 18 — 25 — 13 — 26 — | 1 14 —<br>- 25 —<br>- 18 —<br>- 24 —<br>- 18 — | 1 15 -<br>97 -<br>19 -<br>15 -<br>19 -<br>26 -<br>14 - |